834531 Ow 1903



#### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class Book Volume 834531 OW 1903

Mr10-20M

\*



Waldeinsamkeit.



# Waldeinsamkeit.

Dichtung

von

Joseph Viktor von Scheffel

31

3wölf landschaftlichen Stimmungsbildern

pon

Julius Mařak.

Die Bilder nach den Radierungen von Eduard Willmann

in Lichtdruck ausgeführt von 3. Schober in Karlsrube.

Sechste Unflage.

Stuttgart.

Verlag von Adolf Bonz & Comp. 1903.

· S31

Drud von U. Bong' Erben in Stuttgart.

# Inhalts:Verzeichnis.

|       |                      |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    | ء | eite |
|-------|----------------------|----|----|----|----|----|-----|---|---|--|----|---|------|
|       | Dorwort              |    |    |    | :  |    |     |   |   |  |    |   | Ţ    |
| I.    | Über Beide und Moor  |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 9    |
| II.   | Waldeingang          |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 14   |
| III.  | Morgengesang         |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 17   |
| IV.   | Das alte Waldschloß  |    |    |    |    |    | -   |   |   |  |    |   | 20   |
| v.    | Nach dem Windbruch   |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 25   |
| VI.   | Einsame Blumen       |    |    |    |    |    |     |   | , |  | ٠, |   | 28   |
| VII.  | Waldbrand            |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 51   |
| VIII. | Sonnenuntergang      |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 55   |
| IX.   | Wenn die Unfen rufen |    |    |    |    |    | . 4 |   |   |  |    |   | 55   |
| X.    | Waldfrevel           |    |    |    |    | ٠. |     | - |   |  |    |   | 57   |
| XI.   | Morgengruß bei der m | al | dm | üh | le |    |     |   |   |  |    |   | 40   |
| XII.  | Stilles Heim         |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 42   |
|       | Machwort             |    |    |    |    |    |     |   |   |  |    |   | 44   |

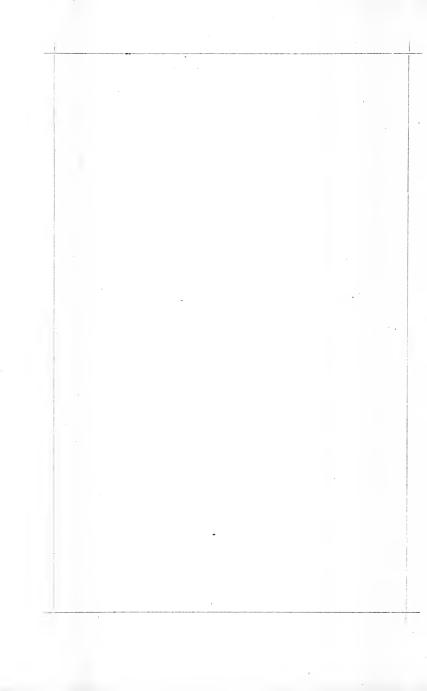

#### Vorwort.

eltsamer Genius unsres Jahrhunderts: Der eine verwünscht es, der andre bewunderts.

Im Lenz geht der Flurgang, um Ernte zn beten, Im Sommer der Spurgang der Stahlrohrlafetten; Die Starken, Gesunden hauen sich Wunden, Die Schwächeren eilen, sie psiegend zn heilen, Und jeder plagt sich, zerwetzt und zerfetzt Im Daseinskamps, wie von Wölsen gehetzt, Kaum eingedenk, daß der Weltengeist Dem Denken auch sanstere Bahnen weist Und daß, trotz Mammon, Kriegsehrgeiz und Spott, Das Beste bleibt: Frieden in sich und in Gott!

Vergönnt, daß ich heute von Waldfreund ergähle, Dem Mann mit der kindlich bescheidenen Seele, Deß ersten Strichen und Zwickbuchgedanken
Die Einsamkeitblätter ihr Dasein danken.
Er war eine ehrliche, biedere Haut,
Erfahren im Zeichnen, den Musen vertraut,
Don sindigem Sinn, ein Charakter wie Gold
Und der grünen farbe vor allem hold,
In des Staatsdienst hierarchisch gestuster Schar
Derzeichnet als forstamts-Aktuar.
Im Vorland der Alpen lag sein Bezirk,
Sein Amtssitz idellisch gelehnt ans Gebirg;
Gern weilte mit ihm, des Haushalts psiegend,
Sein Müttersein in der einsamen Gegend.
Das Volk sprach, es hause im Berg drin ein Zwerg
Und hieß drum sein forsthaus "Schratimberg".

Dort lebte er eifrig dem forstmannberuf,
Der täglich neue freuden ihm schuf,
Und war sich eigentlich selber nicht klar,
Daß er ein Künstler im Lodenrock war,
Der, wie Udalbert Stifter, den Stift in der hand,
Den seinsten Wildhouig im heimatwald fand.
Denn allzeit, wohin ihn ein Dienstgang verschlug,
Im Büchsenranzen und Rücksack trug
Bei Pulver und Blei er auf Schritt und Tritt

In Ceinwand gebunden ein Stizzenbuch mit. Und wo ein landschaftlich schönes Motiv Den Trieb der Nachbildung wach in ihm rief, Da ward's, wie er sprach, "der Natur abgespickt Und abgerissen und abgezwickt". Gewissenhaft trug er's dem Skizzenbuch ein Und nannte dieses sein Twickbüchlein. In Winterzeit, im traulichen Heim, Ersann er zum Bild den erläuternden Reim.

Als nun dem Guten die Stunde genaht,
Die jeglichem schlägt auf dem Lebenspfad,
Wo Minnewirrwarr und träumend Derlangen
Spannkräftig das sehnende Herz umfangen,
Als die Linden blühten mit dustigstem Ruch,
Kam zur Sommerfrische ein Hauptstadtbesuch;
Es nahm in der gastlichen Mühle Quartier
Vein Verfengeheg in Waldfreunds Revier
Ein Rektor, weit als Gelehrter bekannt,
Mit Tochter, Wilhelmina genannt.
Die war ganz ein echtes Hauptstadtkind,
Ein Wildfang, pikant, sehr weltlich gesinnt,
Schier ein wenig frivol — sprach gebildet, sprach sein,
Auch manchmal kräftig ins Blaue hinein.

Aber wenn grazios ihre Scherze sie machte, So recht von Herzensgrunds Ciefe anflachte Und den blonden Schwall des Gelocks rückstrich, Dacht mancher herzklopfend an "Du" und an "Ich".

Als der forstwart zum stadtseinen Fräulein sich fand, Seis unbewußt Aeigung zu Reigung entstand, Die äußerte sich, ein magnetischer fluch, Anziehend, abstoßend im Widerspruch. Swar wollten sie täglich nicht viel sich entbehren, Doch viel an sich meistern, belehren, bekehren; Und als der Urlaub zur Endung kam, Ihr Geplauder kritische Wendung nahm.

Sie schwärmte in enthusiastischem Dunst für südlichen Himmel, italische Kunst; Dielleicht daß als fernes Motiv dabei leise Den Gedanken obschwebte die Hochzeitreise. Er sprach: "Was scheren mich Pinien und Palmen? Im Katschengestrüpp, im Wildheu der Almen, Ueberall, allübrall ist's künstlerisch schön, Man nung nur richtig zu schauen verstehn!

Ja man könnt im Revier hier, würd's einer bezahlen, Ein ganz Belvedere zusammen malen."

"In der Kunft gibt's eben", warf spöttisch fie bin. "Einen niederen und einen höheren Sinn. -" Item, ein Wörtlein das andere gab, Man reiste nicht ohne Verstimmung ab Und ahnte felbzweit noch nicht, daß ein Zwift Sich entfaltender Neigung Unzeichen oft ift. Uls jedes zu Baufe, kam jedem die Rene; Sie ichmolite, und Waldfreund brummte, der treue: "Statt Rache ju nehmen mit ftrafendem Gifen Will ich mein Wort durch die Cat ihr beweisen, 3ch zeichne ein Album, Granatelement! Dom Schratbergrevier, daß fie reuig erkennt, Daß Unsereinen man nicht braucht zu zobeln, Noch ihm einen niederen Sinn abzuhobeln!" Befagt und getan! Stets ift es gu loben, Derstimmung der Liebe in Kunft zu vertoben. Ein strammer Reviergang gab ihm den Plan Sum gangen zwölfblättrigen Album an, Denn ihr Untlitz, rotweiß wie Pfirficblite, Konnt' er doch nicht vergeffen in Groll wie in Gnte. "Ich will", fdrieb er damals, "zusammen mich raffen Und eine Reihe von Waldscenen ichaffen, Bald freundlich, bald ernft, wie empfänglich Gemut Sie erfaßt, wenn poetische Stimmung ihm blüht,

Wenn der Wanderer frühestens auf sich macht Und im Wald verbringt einen Tag, eine Nacht. Dorüber am baum= und staffagelosen Moor Beht's im frühlicht frifc jum Waldeingang empor. Um fickernden Waffer ein Dogleinpaar fingt, Wenn durch tiefstes Dickicht der Sonnenstrahl dringt. Beiß naht der Mittag; in schwüler Ruh Deckt welkes Caub ein alt Jagdichloß gu, Dann Bewittertoben, def fcwerer Bang Im Windbruch fich zeigt den Cannberg entlang; felsode Unwirtlichkeit, rauh und wild, Mildert wildblühenden Rosenstrauchs Bild; Dor der Sonne Untergang wütet ein Brand . . . Ihre letten Strahlen vergolden das Land, Und das Reh gieht gur Ruhe . . . gum Abendsterne Cont flagender Unfenruf in der ferne, Und des Holzhauers Urt ftort die Mitternacht, Die dem Wanderer Nachtruhe im Moos hat gebracht. Mun weckt die Sonne am zweiten Cag Bei der Waldmühle höheren Berzensschlag, Und getröstet kehrt, hoffend auf Minne und Blück, Bu Schratimbergs traulichem Beim er guruck.

Nach Lieblichem Rauhes, Bewegung nach Ruh,

Der Tagzeit entsprechend Lichtwirkung dazu, Sei jegliches Bild mit begleitendem Wort Als ein Ton in der Gegensätze Afford Inm Ganzen gereiht! . ."

So war es geplant,
So kundet's im Zwickbuch ein Durcheinand
Don Skizzen, Entwürfen und Stricken in Stift,
Notizen, Gedanken und Verseschrift . . .
Hier Studien von Bäumen, Waldinn'rem und Rohr —
Dort bricht wie ein Springquell die Dichtung hervor
Dem Gegenstand gleich, bald phantastisch in form,
Bald lyrisch und weich, den Klingreim als Norm.

In dieser Urt Schaffens ein Sauber ruht,
Weil die friedliche Streitfrage auf sich tut:
"Sind die Vilder der Dichtung Illustration?
Gab der Maler dem Dichter die Inspiration? ."
Dielleicht daß ein Späterer, melodisch beschwingt,
Die Waldfreundstimmung in Noten noch bringt.
Doch entscheidet nun selber, die Blätter zur Hand,
Und vernehmt, was geschrieben im Fwischbuche stand.



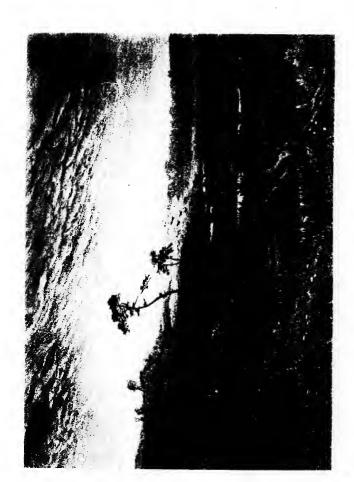

VEBER HAIDE UND MOOR.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

#### Erstes Blatt.

## Über Beide und Moor.

m Swielicht des Morgens entschreit ich dem haus, Und rück' halbverschlafen als freibeuter aus, In hohen Gedanken und Stiefeln. Wohl trag ich die Büchse, doch jag ich kein Wild, Nur hier und dort eine Stimmung, ein Bild, Wie Jufall der Wandrung es bietet.

Uuf denn und vor! Durch Schilf und durch Rohr Tum Hochwald empor Ueber Heide und Moor! Breit dehnt sich die fläche in dämmerndem Schein, Und Nebel der frühe spielen herein Aus dem Erlengebusch, das die Miederung faumt, Wie Traume, die einer vor hahnenschrei traumt. Der Boden schwankt hohl unter tretendem fuß, Schuhwert will mit Waffer fich füllen, Denn hohl ift alles, vertorft und verfilat. Und sumpfig vermooft, daß kein Baum mehr gedeiht, Uls melancholisch die föhre des Moors, Die mit schwankendem Stamm und zerzaustem Beäft Windschief aufsteigt aus dem Röhricht. Da, dort erblinkt mit träastehender flut, Don des Engian Wurzel goldbraun gefärbt, Budfichtenumfaumt ein Betumpel, Don feidenschwarz glänzendem Rohrkäfervolk Und frofden befucht Und in Wirrnis bedeckt Don der schwimmenden Waffernuß schwärzlicher grucht.

Wohin bist du verdunstet, vorzeitliche See, Die hier einst gewogt, und ihr, Riesengetier, Das hier sich geäst am Usermorast? Noch gibt uns Kunde tief unten im Cuff Das Schauselgeweih, das der Riesenhirsch einst Und der Elch abwarf, Und des Urstiers mächtiges Stirnhorn. Der See ward zu Schlamm und der Schlamm ward zu Corf,

Und der Corf überdectte das Pfahlbaudorf Und das Riesengetier und den Jäger mit ihm, Der von ungefügem Bogen dereinft Die feuersteinpfeile entfandte. Much der Biber fehlt, der biedre Kumpan, Der Bolgarchiteft mit dem nagenden Sahn, Ohne Nachwuchs verschwand das Eisen des Walds. Die Eiche, verschwanden die Buchen mit ihr Und alles hochstammige Laubhol3. Mun wuchert das Schilfrohr, nun filzt fich das Moos Und die rafenbildende Binfe; Cypergrafer mit flocfigem Balm Und Namen — wer hat die Botanik noch los? — Sphagnum und Bypnum und Carer auch Seh ich verkörpert bier muchern. Uls Ubart ferner Dergangenheit, Da ihr Beschlecht noch ein großes war Und hohes Beschlecht, Steht nieder geformt, verfümmert und bleich. Dem Sumpfe gunächft, mit Binfen gemifcht, Ein Rundfreis von Schachtelhalmen. Die trugen dereinst in baumhober Kraft

Den schlanken, kolbengezierten Schaft Und spiegelten, farren und Palmen gesellt, Die erhabenen Häupter im frühlicht der Welt In des Urmeers seichten Lagunen . . Jetzt schenert labspendend die Wirtin damit Das Tinn am Deckel der Krüglein . . .

.. Genug der Gedanken! Ein schallender Ruf
Und ein flügelrauschen verkündet von fern
Der Wildenten Strich ob den Wässern.
Keilförmig gespitzt, einer Heerordnung gleich,
Den führer voran, bewegt sich ihr Zug
Dorsichtig die Lüfte durchspähend.
Iur zu, nur zu! fallet lustig ins Moor!
's ist Schonzeit im Mai, es geschieht euch kein Leid.
Im Winter, wenn alles weiß liegt verschneit
Sitz ich drüben hinter dem Entenschirm,
Ein Schneemann selber, ein Hemd ob dem Rock,
Die flinte unblank und sorglich verhüllt,
Und rede mit euch dann ein Wörtlein!

Schon fturzen fie ab und pfludern einher, Pünktlich wie die Uhr Ein Diertelftundlein der Sonne voraus. Kühl weht die frühluft, sie kündet ihr Nahn Mit leisen Schauern der Chrfurcht an. O du goldener Glutstreif im Osten dort, Du Weltlicht, das in dem Cautropfen strahlt Wie im Menschengemüt, Sei gegrüßt, und führe mich glücklich! Zweites Blatt.

#### Waldeingang.

D Kuft, ihn zu beschreiten,
Sein Ruch und Dust erfüllt die Brust,
Hochatmend will sie sich weiten! . .

Das kleine Gestrüpp, das kriechende Seug
Verbleib in der Niedrung und in, was es kann!

Starkstämmig ragt er, sturmtrohend und kühn,
Und nicht ohne Schrschut betrete ich ihn
Gleich dem, der einer Versammlung sich naht
Der besten Männer des Landes.

Noch dämmert die Frühe, noch scheiden sich nicht Im Sonnglanz die Massen mit Schatten und Licht.



WALDEINGANG.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS Ein mächtig Eichenpaar hütet den Eingang.

Der Tiras bellt laut und springt wedelnd empor,
Weil stüchtigen Hupfs das Eichhorn vom Gras

Aufflettert zum höchsten der Wipfel.

Betretener Pfad führt voran. Es senkt
Mit bemoostem Gestein eine Halde sich;
Das Bächlein sickert mit frohem Gemurr

Durch das rote Gesels

Und trägt zu Tale des Himmels Tan

Und die quirlenden Quellen des Moosses.

Lang wurzle und knospe und grüne noch fort Hochwölbig Portal des laubgrünenden Doms, Eichenpaar, fürstliche Hochwaldzier!
Wie reckst du stattlich zum Himmel den Stamm
Stolz aufrecht und frank,
Wie entsendest du kräftig zur Seite den Ust,
Hartwinkligen Schwungs, nicht fänftlich gewölbt,
In wagrechter Linie und steilab;
Wie zweigt sich knorrig das Durcheinand'
Tur hochwipflig schließenden Krone!
Sind wir auch nicht mehr Waldmenschen von einst,
Die eurer Eicheln Nahrung gelabt
Mit den grunzenden Herden gemeinsam:

Noch entzückt uns alle die Schönheit des Blatts, Sein gekerbter Rand, sein Gebuschtsein zum Strauß: Noch schmückt dem Krieger zum Sturmlauf der Schlacht Das Eichreis den Helm, Und ein Eichlaubfrang ehret den Sieger. Denn den Göttern war und den Manen geweiht Die Eiche, der Deutschen urheiliger Baum, Un ihren Stamm hing als Weihgeschenk Des Bestegten Schild der freisaft des Walds, Und wenn ihm felber der Schwerttod genaht, Bing des Uhnherrn Schlachtschild der Entel dagn Uls Denkmal im Bain ohne Inschrift. Wenn mächtiger Sturm dann fein Brausen erhub, Da flirrten im Wetter die Schilde gusamm', Und zum Kind sprach die Mutter: "Mun sprengen einher Die von Beervater Wodans altheiligem Beer!" -Bier möcht ich dereinft am geweihten Ort, Der fo fromm mich ftimmt, wie ein Münfter von Stein, Mach des Lebens Benuf und des Lebens Derdruf Im Eichenschatten ausruhn mein Gebein, Don geliebter Band einen Krang ob dem Brab, Und hoch im Beaft Don der Wipfel flüstern noch leife genannt:



"Waldfreund!" ...



Morgengesang.

LIBRARY
Or THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS.

#### Drittes Blatt.

## Morgengesang.

aldeinsamkeit, Waldeinsamkeit!
Hier winkt ein Plätzchen, dir geweiht.

Derschwunden die Fernsicht auf Täler und Un,

Verschwunden des Himmels reinstrahlendes Blau,

Aur lichtgrün verschwiegene Wildnis allnm

Und der Hainbuchen Scharen verträumt und stumm.

Man meint zu vernehmen im lauschenden Geist

Wie schwellend ihr Saft durch die Stammfasern kreist.

Wie ein Regenbogen mit Goldstimmerschein

Hällt ein Sonnenstrahl schräg in das Dickicht herein.

Eine Sandsteinplatte wölbt sich als Steg,

Ein Quell rinnt tränselnd darüber hinweg,

Gebuich, durre Ufte und Ranken von Dorn Sperren wildwuchernd die Pfade nach vorn.

Das einz'ge, mas Cante des Lebens anschlägt, Ist ein Buchfinkenpärlein, das munter sich regt; Das eine fitzt auf dem schwanken Besträuch Und wiegt fich und schaufelt fich feck auf dem Zweig, Das andere freut sich des Sonnstrahls im Laub Und der Brisfarben im Wafferstaub, Schwingt im schimmernden Glimmer auf sich und nieder, Badet im Sprühregenduft das Gefieder Und trocknet sich wieder; Und fie weten die Schnäbel gum Morgengefang. Dreifilbig im Wort, ein furger Ufford, Schallt ihr frühlingskonzert das Dickicht entlang. Und das Männchen singt bin: "Eins allein . . Not und Dein!" Und das Weibchen fingt her: "Ich und du . . Glück und Ruh!" Und das Männchen fingt bin: "Eigen Mest . . stets das Best!" Und das Weibchen fingt her: "Eins und Zwei . . bald auch Drei!" Und beide ftimmen nun höher den Caut

Und zwitschern helljubelnd wie Bräut'gam und Braut: "Hab nur Mut! Alles gut! Eiaho! Popeiahol"

Der Wasserquell plätschert stillfriedlich dazu —
Ob Wipfeln und Dickicht schwebt selige Ruh
Und Gottes allwärmendes Sonnenlicht.

#### Diertes Blatt.

## Das alte Waldschloß.

Don Caubstreu ganz überschüttet,
Don Schichte zu Schichte versinkt drin der fuß,
Kein Scho meldet die Tritte.
Unheimlich verödet und regungslos
Hält schwüle Siesta das Reichsgrafenschloß,
Mur das blitzende Licht bringt Bewegung.
Die fenster grilliert
Mit gebauchtem, geschnörkeltem Eisengestäb,
Das vergoldet einst war,
Ein Rokokoschumen der Großväterzeit,
Senkt der Ban mit der hohen Estrade

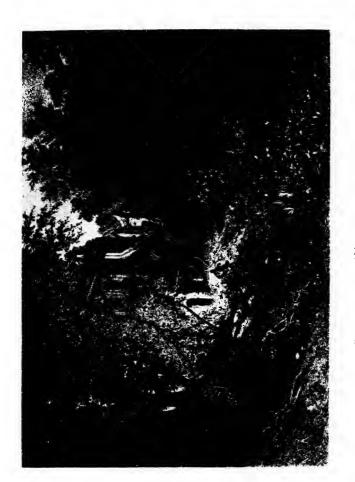

AS ALTE WALDSCHLOSS

DMITCHOLL OF TELINOIS

Jum Waldesdunkel
Die einst moderne fassade.
Das war eine hössische Gartenkunst einst
Von Tazus und Buchs, mit der Schere normiert,
Von Buschpyramiden und Tulpenstor,
Von Muschelgrotten und Sphinzen.
Noch gibt verwittert Kunde davon
Ein Säulentorso, wohl kanneliert,
Und im Brombeergesträuch hebt mit plastischem Schwung
Den Marmorleib
Und die schwellende Brust mit dem zierlichen Urm
Die letzte vom schönen Najadenschwarm.

Des Mittags Hitze liegt brütend und schwül Ob dem öden Parke, kein Lüftlein weht kühl, Und schläfrig schaut und verdrossen drein, Uls gähn' es im Traum, das alte Gestein, "Mon Halali" einst vom Gebieter benannt. Es denkt anders denn wir und hat Kummer und Leid Dom geränschlosen Walten der Einsamkeit; Das Gähnen bedeutet die Langeweil'

Des Vergessenseins.
Und ich kenne den Traum und ich deut' ihn: Es träumt vom fest des Hubertustags,

Wenn die kurze Messe der Jäger zu End, Und der Hof sich füllte mit Rossen und Herrn, Mit Jagdkavalieren im Dreieckhapeau Und Damen im Reifrock von Seidenbrokat, Mit Schönheitspslästerlein schwarz von Casst, Mit Schwinke geschmückt und mit Puder. Geschäftig umher der gewaltige Schwarm Don Büchsenspannern, Leibjägern, Piqueurs, Heiducken und Läusern, Horniston zu Pferd, Und die klässende Meute der Rüden am Seil Der Valet des chiens und der Hosmohr.

Da harrten sie alle des hohen Moments,
Wenn seine Erlaucht der Schloßherr erschien
Und aufs Roß sich zu schwingen geruhte,
Wenn der Jägermeister trat meldend heran:
"Der hirsch ist lanciert,
Dort sprengt er im Busch nach den feldern!"
Dann Hussal hallo! laut scholl das Gebell
In der Hustritte Schlag und der Pserde Gewieh'r,
fort tobte die welsche Parforcejagd,
Bis weit aus der ferne verklingender Con
Des Halaliwaldhorns die Nachricht verbracht,
Daß der Sechszehnender gefällt sei.

Erschien dann der Ubend, da glängte im Strahl Kriftallner Kronleuchter demanten der Saal, Den der Sonnenstäubchen einsamer Cang 3tt durchflimmert, Und Beigenftrich, zierlich geschnörkelt im Con Wie Koftum und Bauform und Mode der Zeit, Rief Jagdfrack und Reifrock zum Bala-Mennett. Hier aber im Hof, wo des Mittags Licht Brell die freitreppe fanmt, War tolles Gewühl - im fackelichein Trugen die Jäger den Edelhirsch ein Und brachen ihn auf, Und von der Estrade, die dicht umrankt Don Eppich, Beisblatt und Schlinggemächs Dersunken dort ragt, Warf man der Meute ihr Jägerrecht vor Dom gerftuckten Birich; frei losgekoppelt in knurrender Wut Erstritten sich Bardi und Picas ihr Teil Don Berg und Ceber und Gingemeid, Und hellauf lachten des Lärms der Curée, Beiduck und Piqueur und der Dalet des chiens, Und Jean Dierre Megre der Bofmohr . . .

... Wo sind sie nun all? Wo die Cerker der Jagd? Wo die Damen in turmhoher Haarwulstfrisnr Mit den Ubsatsstelzchen des Ballschuhs? ... Verweht wie Herbstlaub im Winde! ...



NACH DEM WINDBRUCH.

INDARY.

#### fünftes Blatt.

# Nach dem Windbruch.

ewitter hat drüben den Bergtann durchtost, Gewaltig erbost,

hat gestürmt und gewettert, hat alles zerschmettert, Und nicht ohne Crauer um solch ein Stück forst Betret' ich den Ort der Derwüstung.

Da liegt in chaotischem Durcheinand'

Don der Art nicht gefällt,

Dom Windbruch gebrochen, geknickt und zerspellt,

Die Tier der edelsten Stämme.

Die einen samt Erde und Stücken vom Berg

Und wild verschlungenem Wurzelwerk

Aus dem Boden gelüpft,

Uls ware ein Sturmbock mit eherner Stirn Dawider gehüpft Und hatte fie niedergestoßen. Die andern verbogen, verrenkt und zerstückt, Wie durre Reifer entzweigeknickt. Dorn links die altmächtige Riefenfichte Bat lang fich gewehrt, hat fich widergestemmt und gerauft und gerungen, Bis anch fie der Sturm als Meister bezwungen. Noch hält die Rinde am übrigen Stumpf Den gefunkenen Rumpf, Boch bäumt und aufdacht fich ihr Uftwerk. Das ist des Windbruchs unwirsche Urt: Die Starken gefällt und die Krüppel gespart! Wer kraftvoll der Jahresringe Zahl Auf hundert erweitert und hundert und einen, Liegt neben dem Jungen, der fern noch vom Biel. Der förster fommt, gahlt die Baupter der Lieben, Was fehlt wird in die Cabelle geschrieben Und nach dem Kubikmert berechnet.

Im Mittelgrund aber hält stolz eine Schar Unfrecht die zerzausten Nadelhäupter Und schaut in die Cäler vom Bergeskamm Mit gelichteten Reihn, aber ungebeugt ftramm, Ein stattlich schlant Dolflein Weißtannen. So ruht am Abend der Dolferschlacht, Wenn der Weltgeschichte Donner verfracht, Nach der Kugeln verheerendem Bagelichlag, Um Plage, wo jeden der Sturmtod gefällt, Beld neben Beld auf der Ehre feld. Die Übergebliebnen — der Tag mar heiß — Trodinen die Stirn, die geschwärzte, vom Schweiß Und ichließen neu ihre Suden, hoch fliegt die siegreiche fahne. Noch ein tren "fahret wohl" als Scheidegruß Den Befallnen der Schar, Dann jum Bimmel den Blick Und neuem Beschick, Men blitzendem Wetter und Kugelregen Die Beldenbruft, die tapfre, entgegen! . .



#### Sechstes Blatt.

# Einsame Blumen.

ebel wallen, Wolken fliegen,
Der Juß spürt, daß er hoch verstiegen;
Ist's eine Klamm, ist's ein Gefäuse?
Schrill tönt's wie Pfeisen der Murmelmäuse.
Baumlos aufgähnt eine enge Schlucht,
Durch die ein Wildwasser Durchpaß sucht,
Das polternd und stürzend an senkrechter Wand
Uber Trümmer und Blöcke talab kommt gerannt.
Ju rauh für der Tannen ernstsinsteren Schmuck
Starrt's hier wie ein Platz für Berggeisterspuk,
hier haust wohl der Schrat in dem Berge.
Moos säumt den Kessel des Wildbachfalls



EINSAME BINNEN

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Und als spärlicher Rest des lebendigen Alls Wiegt eine weltferne Vergblumenichar Die schwankenden Stengel im Sprühschaum Dergnügt in sich selber, in Sommerfelichluft Meigt ein Wildrosenstrauch seinen üppigen Vom Hinab zum rauschenden Waser.

Hier halt ich, ein hungrig duringer Gan.
Bei einsamen Blumen einsame Ran!

.. Wo felsenunwirtlickfeit Jahen autzwinat
Der Weise sich selber Bewirtung mithemat
Und entnimmt des Bergsacks bergenden Jahen
Was als Jmbiß vom Mütterlein bent er erbaten
Kaltstellend in den eistrischen Buellen
Was wohltut den muntern Weidarbeiten
Der Mahlzeit Würze, die Flatche mit Wein
Tiroler Burgunder, den roten Rannbei

Mit dem ersten Trunk des sekladete ; ; = Sei weihend des würdigen geen des ein t.
Mit dem, was als Sanber on to 1 cles 1.
Un dieser Stelle zuern ib emztand.
Ihn freute der bammer als Ministro.
Die Kugelbüchte, wenn 5 galt dem Ge 22.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS Und als spärlicher Rest des lebendigen Alls Wiegt eine weltferne Bergblumenschar Die schwankenden Stengel im Sprühschaum. Dergnügt in sich selber, in Sommerfrischlust Aeigt ein Wildrosenstrauch seinen üppigen Blust hinab zum rauschenden Wasser.

Hier halt ich, ein hungrig durstiger Gast,
Bei einsamen Blumen einsame Rast!
.. Wo felsenunwirtlichkeit fasten aufzwingt,
Der Weise sich selber Bewirtung mitbringt
Und entnimmt des Bergsacks bergenden falten,
Was als Imbis vom Mütterlein heut er erhalten,
Kaltstellend in den eisfrischen Quellen,
Was wohltut den muntern Weidgesellen,
Der Mahlzeit Würze, die flasche mit Wein,
Tiroler Burgunder, den roten Algunder ..

Mit dem ersten Crunk des gekälteten Purpurs Sei weihend des würdigen freundes gedacht, Mit dem, was als Zanber im Hochgebirg lacht, Un dieser Stelle zuerst ich empfand. Ihn freute der Hammer als Mineralog, Die Kugelbüchse, wenn's galt dem Gejaid, Und, wo er auf glücklichen Pirschgängen zog,
Erschien ihm die Muse im Jagdjuppenkleid.
"Uns ist Musik, so sang er, wenn's saust,
Wenn das Gestein vom Absprung der Gemsen
Rollend die Gräben hinunter braust..
Uns ist das Echo knallender Büchsen
Mehr als Trompeten und Pankengepräng,
Unsere Juwelen glänzen im Taue,
Unsere Feste im felsengedräng."
Heil dir, du Mann mit dem Herzen von Gold,
Mit dem silbernen Haar und den Sehnen von Stahl,
Wildangerfröhlicher forscher!

Ann aber drei wilde Röslein gepflückt Und den Jägerhut und die Bruft geschmückt Und wieder hinab zu den Wäldern! . . Es beslügle den Schritt mir der sinnige Spruch, Den das Mütterlein rot strich im Cenaubuch:

> "Weiter soll sich Lieb' von Lieb' In das Land nicht wagen, Als man blühend in der Hand Kann die Rose tragen!"



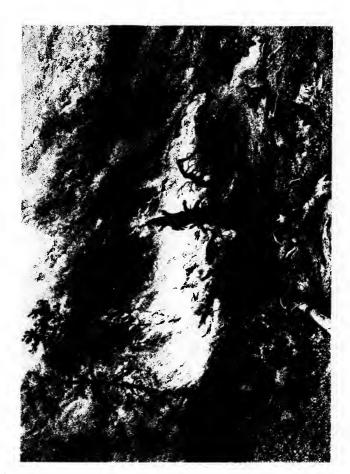

WALDBRAND.

# LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

Siebentes Blatt.

#### Waldbrand.

Was ist dort für ein Wölklein zu schauen?
Das Wölklein wird Wolke, die unheilerfüllt
Den Waldsaum und Wald in Rauchmassen hüllt;
Drin leuchtet's und züngelt's und nordwindentsacht
Bricht ein flammenmeer los mit verheerender Macht,
Das knistert und prasselt und leckt und loht,
Bis empor zu den Wipfeln in Goldzelb und Rot.
Schnell bräunt sich das Laub, das Ustwerk zerspellt,
Mit stürzenden Stämmen bedeckt sich das feld,
Und vorwärts wälzt sich zum offenen Land
Widerstandlos der entsetzliche Brand . . .

In mächtigen Sprüngen, die Schnanze voll Schaum, Setzt kunstgerecht über den rauchenden Baum, Der geröstet zerbarst, ein behender feistkräftiger Dierzehnender. Ihn jagt kein sterblicher Jägersmann; In glührotem Mantel durchwütet den Cann Mit höllischem Heerschargetose Des Glutwinds Sohn, Typhon der Bose.



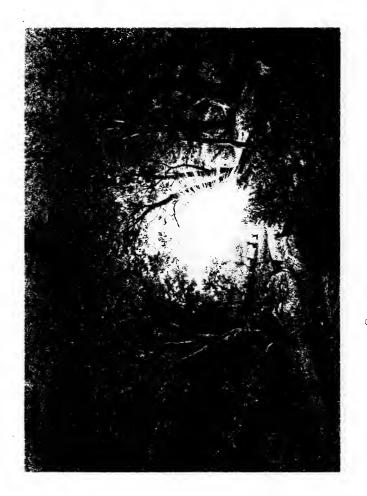

LIURARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

#### Uchtes Blatt.

# Sonnenuntergang.

olfenlos rein, klarduftig erglänzt
Der Abendhimmel, und weihevoll
In heiligem Schweigen scheidet der Tag
Und der Lichtquell des Tags,
Dem wir danken, was farbig und schön ist.
Sehkraftblendend, dem Ange zu scharf,
Dersprüht in Mitten der Eichwaldlichtung
Des Weltenseuers ausströmende Glut,
Schießt Strahlenpseile durch Dickicht und Hellung
Und Stäubchen im Dust aus dem Innersten vor,
Säumt Stämme und Astung mit streisendem Blitz
Und schimmert jenseit des Schattengrüns

Der Caubmassen durch, daß die Riesen des forsts Dor der goldigen Cuft Wie Heilige dastehn, auf Goldgrund gemalt.

O Sonne, lichtspendende Himmelszier, Kraft, Liebe und Leben! ... erwecke auch mir Mit jedem Scheiden die sehnende Lust, Dich wieder zu sehn, dein würdig zu sein, Ein Finsternisseind, goldlauter und rein, Daß am Tiel der Wandrung durchs Erdenrevier Ich grüßen dich darf wie der Römersoldat: "Soli Invicto Comiti!"

Im Vorgrund hält weidend ein Rudel von Rehen,
Die standortwechselnd zur Ruhe ziehn.
Schau das vorderste Paar! . . nicht kümmert sich's viel
Um des himmels glühgoldiges Karbenspiel;
Geblendet wendet es seitwärts den Blick
Und schaut verwundert im Abendschatten
Den langen Umriß der eignen Gestalt,
Wie die Sonne ihn wirst auf die grasigen Matten.
Und es kennet sich selbst
Und käuet sein Gras
Und denkt — Wer weiß was?





WENN DIE UNKEN RUFEN.

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

#### Neuntes Blatt.

## Wenn die Unten rufen.

raudämmert's am Sumpf, ein Sternleinpaar scheint Ob der Sahlweiden knorrigen Strunken, Und wie wenn ein Chorns von Heuchlern weint Tönt Dämmerungsklagruf der Unken.

Kaum ist nach des Tages kraftmüdender Jagd Wie ein Leu die Sonne gesunken . . Wird sie aus dem Schilf wie ein freund schon beklagt Vom Dämmerungsklagruf der Unken.

Was flötest du füß, weil der Leuchtwurm glimmt, Frau Nachtigall, sternenscheintrunken? fleuch aus oder schweig! . . Dein "Tüfüht" überstimmt "Unk, unk!" der Klagruf der Unken.

Aur wer munkeln versteht und das Dunkel durchspähn Und mit Wildkatzenaugen drein funkeln, Den freut's, auf nächtigen Raubschlich zu gehn, "Unk, unk!" beim Klagruf der Unken!





WALDFREVEL.

LIDRARY
( THE

## Zehntes Blatt.

## maldfrevel.

in gastlich Quartier um Mitternacht Hab vom Wald ich geheischt; gern bot er mir dar Ein windstill Lager im dicht'sten Gehölz, In samtweichem Moose, von Farren umschwankt, Den umsponnenen Stein als Kissen des Kopfs, Ultknorrige Eichen als Hüter.

Unlang war der Schlaf; es umschwebte mich nicht Süß gankelnder Craum und entführte mir nicht Zu dir, mein Magnet, die Gedanken. Jäh fuhr ich empor mit unwirschem fluch, Geweckt von dem Schalle der hauenden Urt, Der, doppelt so stark Denn bei Cag, weit rief durch die Nacht hin.

Im Silberglangdämmern der Sommernacht Bob Ciche bei Eiche ihr mipfelgrun haupt. Mur des Vordergrunds erste, geborsten im Stamm, Lag einwärts gestürzt und erfüllte den Grund Mit der mächtigen Krone Saubwirrfal. Don dort fam der Schall, nichts Butes vermeldend, Denn hauende Ugt um Mitternacht ruft Zwar manchesmal: "Chrlich!" doch öftermal: "Schuft!" Boch oben auf ichief fich erbiegendem Stamm Stand einer und hieb mit gewaltiger Kraft, Daß Spane flogen und Ufte, Und auf den Schauplat der nächtigen Cat Sah freisrund die Scheibe des Bollmonds herab, Und dasselbe traumdämmrige Silberlicht, Das Liebende lockt, In fanften Befühlen zu ichwärmen, Bestrahlte die Kanten der Nachbarbäume, Bestrahlte mild den gesunknen Kolof, Der Afte Verflechtung nach rechts und links, Und ihm felber, dem Mann mit geschwungener Urt, Kahlkopf, Bemdärmel und Baubeil.

Jum Glück ist's ein fall nicht, der Blutsühne heischt, Wie ehdem, wo grausam dem frevler im forst Den rechten Danmen der frevelnden Hand Als verwirkt abhieb der Gerichtsherr.
Ich kenne den Mann. Im Taglohn haut Der forstei er das Holz,
Der Sturm, nicht er, warf die Eiche.
Und weil er am Tage heut Kindtause hielt hilst verspäteter fleiß und die Silberscheinnacht,
Der Säumnis fehler zu bessern.

Und ich nahte dem, der sich den Schlummer brach Und den meinen verdarb, doch ich zürnte ihm nicht, Und gähnenden Mundes, schier schlaftrunken noch Entbot ich den Gruß: "Was ist, Sebastian, haut's gut?"

#### Elftes Blatt.

# Morgengruß bei der Waldmühle.

m frühtau funkelt der Birkenhain — Kusch Ciras, spar dein Crinken. Wie rührt mich im rosigen frührotschein Waldmühle, vertraute, dein Winken! . .

Scharfkantig umleuchtet der erste Strahl Des Morgens die Mauern, die düstern; Radtreibend plätschert das Bächlein zu Cal, Die Birkenzweige slüstern.

Das fenster dort oben im sonnigen Glast, Drob gurrend die Cauben sliegen, Birgt einen viel zu verehrten Gast, Uls daß ich bliebe verschwiegen.

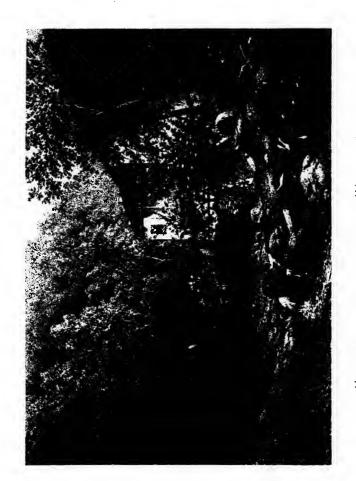

Morgengruss bei der Waldmühle.

OMITERSHIT OF HELLINUIS

Die Büchse hoch! Hut ab dazu Gutheil sei diesem Tage! . . Der einzige Schuß, den ich heute tu, Ist eine Schicksalsfrage.

Froh drück ich los. Paff! kracht der Schuß . . Lieb Gast sei ohne Sorgen, Mein Büchsenhahn kräht fragenden Gruß Und Weidmanns Gutenmorgen!

Mund perfündet im Hof den Genossen: "In der Mühle schläft eine, noch ist sie nicht Braut, Doch sie träumt von dem, der geschossen."

## Zwölftes Blatt.

#### Stilles Beim.

ell blinkt die Zinnengiebelwand, Bestreift von den Hecken der Eiben, Und die Dreizahl der Erker schimmert ins Cand Mit den runden Bleiglasscheiben.

Hell blinkt Torgitter und Pfeilerportal, Drei Stufen führen herunter Jum Höflein, und am verschilften Kanal Aährt sich der Entenschwarm munter.

Efeu und wilde Rebe schwankt Ob der Hofmauer rinnenden Bronnen, Hält Hag und Caubgang fraus umrankt Und die Erker mit Dickicht umsponnen.



STILLES HEIM

LICEARY
( THE
UNITERSTITE OF ILLINOIS

Gott grüß dich, Schlößlein, Waldydill, Das stets nach Aöten und fehden Rast bietet friedsam, sott und still, Ein buschverborgen Eden.

Dem Rauchwölflein ob dem Kamin Sei fröhlich zugejodelt, Es fündet: in der Küche drin Die Mittagsuppe brodelt.

Die Suppe kocht lieb Mütterlein; Schau, schau, schon naht sie in Eile, Mit der ich mutterseelenallein Die stille Heimat teile.

Schon perlt im Krug ihr Willsommgruß, Drum soll mein Lied hier enden . Ruh' aus, müd Herz! Mein Schicksal muß In Schick und Glück sich wenden.

## Nadwort.

Is so Meister Waldfreund den Heimsitz begrüßt
Und des Mütterleins sorgliche Hand geküßt,
Gedacht' er, streng einsam sich einzurichten
Und so lang zu zeichnen, sinnieren und dichten,
Bis die fülle von Stoff, die sein Gang ihm gespendet,
Ju stattlichem Album mit Text sei vollendet.
Schon sah er im Traum den saffiangrünen Band,
Darauf goldig gepreßt "Wilhelmina" stand,
Und gab seinen Werbungs= und Jukunstsplan
Mit hoher Begeist'rung dem Mütterlein an.

Doch das Mütterlein füßte die Stirn ihm und lachte Und trippelte hin an den Spiegel und brachte Einen groß mit dem Udler gesiegelten Brief, Der, mährend er fort, mit der Candpost einlief. Uns hohem Candministerium Entbot das Forstfollegium: "Zum förster des Bezirks ernannt Hans Waldfreund, forstamtspraktikant; Mit Wünschen für sein Wohlergehn Gehaltserhöhung vorgesehn."

Und eh' mit der Band er gur Stirn fuhr empor, Jog den zweiten Brief aus dem Bufen fie vor Und fnirte, bevor er ihn nahm, mit dem Blatt. Das war nicht in hochoffiziellem format, War rosarot und gesiegelt mit Brun, Im Siegel fah man ein Röslein erblühn. Udreffe von zierlicher Damenhand Schier gitternd geschrieben, und drinnen ftand: "Bift Du mit mir, bin ich mit Dir, Und wo Du weilft, da gieh' ich hin, Und wo Du försterft, bin ich Dir Betreulich Deine försterin: Bezeichnet: Wilhelmine." Und wieder fprach jum Bludwunschluß Das Mütterlein: "O mein fantastifus, Was poetisch noch lang nicht du fertig gemacht, Bab prosaisch ich alles in Ordnung gebracht.

Du wärst selig verträumt und selig verstorben — Ich hab frischweg statt deiner geworben; Ich wußt, es ist besser, ich spar dir die Reise . . Es reut sie schon lang ihre schnippige Weise!"

Weil also der Zwiespalt die Lösung fand, ·
Kam das Schratimbergalbum nicht mehr zu Stand;
Es blieb bei den ersten Entwürsen nur
Und den geistreichen Studien nach der Natur.
Ein Mann, dem das Bräutchen versöhnt winkt zum Kuß,
Sein Malen und Dichten sehr einschränken muß.
Drum solgt auch im Zwickbuch dem "stillen Heim"
Uls Schluß nur der kurze, vielsagende Reim:
"Fahr wohl und kling aus, Waldeinsamkeit!
Ich freue fortan mich des Waldes selbzweit!"

Was forstmeister Waldfreund einst glücklich skizziert hat Julius Marak nun schmuck komponiert Und zu stimmungsvollem Cyclus geeint, Der im Kunstverlag Peter Käsers erscheint. Von Schnard Willmanns kunstsertiger Nadel Stehts in Kupfer radiert und geäzt sonder Tadel, Und Viktor von Scheffel hat fröhlich zuletzt Uls Reimschmied Vorwort und Nachwort gesetzt.

Unch diese vier lassen sich gerne beschuldigen, Daß der grünen farbe von Herzen sie huldigen, Und daß in knospender Cenzzeit der Wald Ihr liebster irdischer Ausenthalt. Gott geb ihnen all, nach der Mühsal der Zeit, Die himmlische Künstlerglückseligkeit! . .

Du, freundlicher Leser und Kunstverständiger, Erfühle, wie wir, daß ein Hauch, ein lebendiger, Don würziger Waldluft das Werk unser Kunst Durchweht, und betracht es mit Nachsicht und Gunst. Es soll dir des Urbilds Genuß nicht beschränken, Noch die eigenen Schritte vom Waldgang ablenken; Doch wenn du novemberlich heimwärts getrieben Um Kamin dich wärmst im Kreis deiner Lieben, Wenn's stürmt draus und wirbelt mit Schneessockenwetter, Dann entsalte behaglich den Cyclus der Blätter; Laut schall von der Heimat waldeinsamer Pracht Ihr Buchsinkenlied in die Winternacht!